# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 127. Montag, den 28. Mai 1849.

Ungekommene Fremde vom 25. Mai.

Sr. Buchhandler Gerhard aus Berlin, I in Dro. 9. Bergftrage; Die Grn. Outeb. v. Riereti aus Frauftadt, v. Riereti u. Dierganowell aus Bola czewojewo, 1, im Bagar; fr. Raufm. Gepffert aus Dffenbach, I. in Lauf's Hotel de Rome; fr. Cand. theol. v Stocki aus Biniec, Mad. Lufom und Mad. Reigig aus Dbora, Br. Major a. D. v. Gygicfi aus Sagan, fr. Beamte v. Rafowefi aus Bucg, fr. Rreis. Steuer: Einnehmer Bernert aus Samter, Sr. Guteb. Matecfi aus Glupon, 1, im Hotel de Berlin; Sr. Guteb. Polluge und Sr. Infp. Degner aus Praplepli, Fraul. Cielineta aus Birnbaum, Gr. Lieut. v. Unftabt aus Schrimm, I. im Hotel de Dresde; bie orn. Guteb. Graf Mielanefi aus Pawlowice, v. Gfargnoft aus Gr. - Sofolnif, v. Gostinowsti aus Rempa, I. im Hotel de Bavière; Sr. Raufm. Lachs aus Alabama, I. in Do. 30. Jubenftrage; Die Brn. Burger Dagbinefi aus Samter, Elganoweff aus Glebofi, bie frn. Guteb. b. Boltowefi aus Urbanowo, v. Boltowefi aus Ujago, I. im Bagar; bie Grn. Guteb. v. Bablocfi aus Gwiagbowo, v. Radoneffi aus Dalefinno, Gr. Defonom Dziemboweffi aus Marcins fowo, I. im Hotel de Paris; Gr. Stub. philof. Arnheim aus Berlin, I. in Ro. 65. Martt; Gr. Wirthich .- Kommiff. Zamecki aus Niefjama, I. im Hotel à la ville de Rome; fr. Druder Majurfiewicz aus Bloclamet, I. im Reh; fr. Guteb. v. Sfrandleweti aus Gulencino, I. in ber großen Giche.

1) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Pofen, Erfte Abtheilung, ben 24. Movember 1848. Das Grundfind des Oberlandesges

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 24. Listopada 1848.
Grunt z ogrodem Baltazara Rymar-

richts. Registrators Balthasar Rymarkie, wicz nebst Garten sub Nro. 117. St. Martin zu Posen, abgeschätt auf 5199 Rthlr. 25 fgr. 4 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 10. Juli 1849 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

kiewicza, Registratora tutejszego Sądu Głównego Ziemiańskiego tu na przedmieściu Sgo Marcina pod liczbą 117. położony, oszacowany na 5199 tal. 25 sgr 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 10. Lipca 1849. przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń Sądu sprzedany.

2) Der Privat-Sefretair Carl Rofens berg und das Fraulein Bertha Johanna Schmidt, Tochter des Kleidermachermeis fter Carl Schmidt zu Bromberg, haben mittelft Shevertrages vom 12. Mai 1849 die Gemeinschaft der Guter und des Ers werbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, den 12. Mai 1849. Ronigliches Kreisgericht. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Karol Rosenberg, Sekretarz prywatny i panna Berta Joanna Schmidt, córka Karola Schmidt, majstra kunsztu krawieckiego z Bydgoszczy, kontraktem przedślubnym z dnia 12. Maja 1849 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, dnia 12. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy.

3) Mothwendiger Verkauf. Land: und Stadtgericht zu Rogasen.

Das ben Kaufmann Alexander Buffeschen Scheleuten gehörige, hierselbst sub No. 358, belegene Grundstück, abgeschätzt auf 1635 Athlr. 10 fgr., soll am 8 ten August 1849 Bormittags 11 Uhr an ors dentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. Die Zare nebst Hypothefenschein und Beschäfts-Bureau eingesehen werden.

Rogafen, am 17. Marz 1849.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość do Alexandra Bussów małżonków należąca, w miejscu pod Nr. 358. położona, oszacowana na 1635 Tal. 10 sgr., ma być dnia 8. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana. Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dnia 17. Marca 1849.

4) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Schroda.

Die den Balentin und Marianna Roszwadowstischen Eheleuten gehörige, in dem Dorfe Erzek belegene und mit der No. 1. bezeichnete Wirthschaft, bestehend aus 51 Worgen 3 M. Land und ben nothigen Wirthschafts, Gebäuden, abgeschäft auf 905 Athlr. 17 sgr. 6 pf. zusfolge der, nebst Lypothekenschein und Besdingungen in der Registratur einzuschens den Tare, soll am 10. September 1849 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der Richter: Lemantowefi.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko miejski w Szrodzie.

Gospodarstwo do Walentego i Marryanny Rozwadowskich małżonków należące, w Trzeku pod liczbą t. położone, składające się z 51 morgów 3 prętów kwadratowych roli i potrzebnych budynków gospodarczych, oszacowane na 905 Tal. 17 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia to. Września 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Sędzia: Lewandowski.

5) Nothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Schroba.

Das ben Griesschichen Erben gehörige, zu Podarzewo-Hauland sub No. 2. beles gene Grundstud, bestehend aus 52 Morzgen Land, einem Wohnhause nebst Stallungen, abgeschätzt auf 571 Athlr. 15 fgr. zufolge ber nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 27. August 1849 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Der Richter: Seing.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Nieruchomość do sukcessorów Griesch należąca, w Podarzewie olędrach pod liczbą 2. położona, składająca się z 52 morgów roli i domu mieszkalnego wraz z stajniami, oszacowana na 571 Tal. 15 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 27. Sierpnia 1849. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzen sądowych sprzes dana. Sędzia: Heinz.

### 6) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadtgericht zu Schroba.

Das der Wittwe Marianna Bandtowefa und beren Kindern gehörige, zu Sulencin-Hauland sub No. 1. belegene, aus
3 Wohnhäusern, einer Scheune, 20
Morgen Acker und 9 Morgen 101 [R. Weide = Entschädigung bestehende Grundsstüdt, abgeschätzt auf 728 Athlr. 22 fgr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 1. August 1849
Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Ges
richtsstelle subhastirt werden.

Der Richter: Schuler.

#### 7) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht ju Meserit.

Der dem Falk Seelig Gutmann an bem Grundstude Meserig No. 345. ge= hörige Antheil, bestehend aus \( \frac{2}{3} \) des Kelzlergeschosses, des ganzen Erdgeschosses, des Wohnhauses, dem vierten Theile des Bodens, dem Erdgeschoß im Andau, der Halfte des Stalles und der Halfte des Hoses, abgeschätzt auf 666 Athle. 5 sgr. zufolge der, nebst Hoppothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusezhenden Taxe, soll am 28. Juni 1849 Wormittags 11 Uhr an ordentlicher Gezrichtssselle subhassirt werden.

Sedsiar Heinz

dana.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szrodzie.

Nieruchomość na Sulencińskich oledrach pod Nr. I. położona, z 3ch domów mieszkalnych, stodoły, 20 mórg roli, 9 mórg 101 kwadratowych prętów wynagrodzenia za pastwisko, składająca się, wdowie Maryannie Wandkowskiej i tejže dzieciom należąca, oszacowana na 728 Tal. 22 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Sierpnia 1849, przed południem o godzinie Iotéj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych Sedzia: Schüler. sprzedana.

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Dział gruntu w Międzyrzeczu pod liczbą 345, położony, Falkowi Seligowi Gutmann należący, składający się z ½ części sklepu całego pierwszego piętra domu, 4téj części góry, pierwszego piętra zabudowania, połowy chlewa i połowy podwórza, oszacowany na 666 Tal. 5 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunekami w Registraturze, ma być dnia 28. Czerwca 1849. przed południem o godzinie II. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

8) Nothwendiger Verkauf. meh Rand= und Stadtgericht gu Meferik.

Das in der Stadt Meseritz unter der Mr. 164/224. belegene, dem Dekonom Samuel Gottlieb Josisch gehörige, aus einem Wohnhause, hofraum und Stalzlung bestehende Grundstück, abgeschätz auf 2496 Athlr. 13 fgr. 2 pf. zusolge ber nebst hypothekenschein und Bedinz gungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 5. Juli 1849 Wormitatage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle resubhassiert werden.

9) Morbwendiger Verkauf.

Kuźnia z przynależ

Das ben Zimmermeister Johann Ras; mannschen Sheleuten gehörige, sub No. 114 hierselbst belegene Wohnhaus, abgeschätt auf 700 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Lare, soll am 4. Septem ber 1849 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshastirt werden.

Bollftein, den 7. Upril 1849.

Roniglides Kreisgericht. adya

Der Richter: v. Rappard, Rath.

10) Nothwendiger Perkauf.

Das sub No. 164. ju Wronte beles gene burgerliche Wohnhaus nebft bem

Sąd Ziemsko-miejski w Międzyrzeczu.

Grunt w mieście Międzyrzeczu pod liczbą 164/224. położony, ekonomowi Samuelowi Bogumiłowi Jokisch należący, z domu mieszkalnego, podwórza i stajni składający się, oszacowany na 2496 Tal. 13 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5 Lipca 1849. przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych napowrót sprzedany.

Sprzedaż konieczna.

Dom mieszkalny cieśli Janowi Racmann małżonkom należący, tu w miejscu pod Nr. 114, położony, oszacowany na 700 Tal. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Września 1849, przed południem o godzinie 11tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wolsztyn, dnia 7. Kwietnia 1849. Królewskii Sąd Powiatowy.

winne Wydział pierwszy.

Sędzia: Rappard, Radzca.

Sprzedaż konieczna.

Sąd powiatowy w Szamotułach.

Dom mieszkalny we Wronkach
pod Nr. 164. położony, wraz 2 ogro-

babei belegenen Garten, wozu bie Salfte eines hirter bem katholischen Begradniß, plate b I genen Studes Ackerlandes geshört, zusammen abgeschäft auf 355 Athlr. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in oer Registratur einzusezhenden Tare, foll am 20. September 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlischer Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Camter, ben 10. April 1849

11) Mothwendiger Verkauf. Kreisgerichts Deputation zu Fraustadt.

Die zu Rlein=Rreutsch sub No. 11. belegene, den Schmied Gottlob und Petronella geb. Budzyńska Henselschen Ehezleuten gehörige Schmiedenahrung, abgeschäft auf 823 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 4. September 1849 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhatstirt werden.

Frauftabt, ben 9. April 1849.

12) Der Fifcher Ernft Belee von Raduft: hauland und die Wittme Dorothea Belte geb. Otto, haben mittelft Chevertrages vom 18. Januar a c. die Gemeinfchaft den Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenneniß gebracht wird.

do Ronigliches Rreisgericht.

dem, do którego polowa roli za katolickim cmentarzem polożona należy,
oszacowany razem na 355 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej
wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być
dnia 20. Września 1849. przed
południem o godzinie 10tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych
sprzedany.

Szamotuly, dn. 10. Kwietnia 1849.

Sprzedaż konieczna.

Deputacya Sądu Powiatowego
w Wschowie.

Kuźnia z przynależytościami należąca do Boguchwała i Petronelli
małżonków Hensel w Małym Krzycku
pod Nr. 11. położona, oszacowana
na 823 Tal. wedle taxy, mogącej być
przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze,
ma być dnia 4. Września 1849.
przed południem o godzinie 10tej
w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wschowa, dnia 9. Kwietnia 1849.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ernest Welke rybak z olendrów Radusz i wdowa Welke, Dorota urodz. Otto w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Międzychód, dnia 5. Maja 1849. Królewski Sąd Powiatowy. Wydział drugi. 13) Bekanntmachung. Der Ur: Obwieszczenie. Wyrobnik Jan beitemann Johann Chriftian Dudfe und Krystyan Muske i tegoż narzeczona beffen verlobte Braut, Die Marianna Ezeta- Maryanna Czekała z Zelichowa, wyta zu Gelchow, haben mittelft gerichtlichen Bertrages vom 24. Januar c. fur ibre funftige Che die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen.

Rilebne, den 14. April 1849. Ronigliche Rreis. Gerichte. Deputation.

łączyli układem sądowym z dnia 24. Stycznia r. b. w przyszłém małżeń. stwie ich, wspólność majątku.

Wieleń, dnia 14. Kwietnia 1849. Królewska Deputacya Sadu powiatowego.

- 14) Dei E. E. Mitter in Pofen ift gu haben: Die polnifche Infurreftion in Pojen im Frubjahr 1848. Bon & v. 3. Preis 20 Ggr.
- 15) Obywatela M .... z G .... pod Wrześnią wzywa się po obywatelsku, aby zechciał przy przejeżdzie przez Kruświcę zabrane dwa wyżły mi zwrócił, albowiem inaczejby mnie zmusił, w inny sposób Go o to wyraźnie Boetticher, dziedzic i burmistrz. poprosić.
- 16) Pozyskaliśmy pozwolenie od Komendantury tutejszej, że nam będzie wolno świąteczne strzelanie w Dębinie z d. 28. m. b. odbyć. Wzywamy Szan. Ob. Polaków miasta tutejszego, aby nas zechcieli swém odwiedzeniem zaszczycić. Stucerów do tej zabawy dostać można w miejscu wyznaczoném. Poznań, dnia 22. Maja 1849.

Przełożeni G. strzeleckiej: Jankowski i Pawłowski.

- 17) Sierotę plci męzkiej w osmym roku przyjątby N. Stefański, nauczyciel w Tadeuszewie pod Szroda.
- Niżej podpisany otworzył w mieście Witkowie handel korzeni, żelaza, win i wszelkich trunków, o czem zawiadamiając Szanowną Publiczność, ma honor polecić się Jej łaskawym względom.

W Witkowie, dnia 20. Maja 1849. Langiewicz.

Ogrodnik rodak nieżonaty szuka pomieszczenia. Dalsze szczegóły udzielić może Lisiecki na Chwaliszewie pod Nr. 24.

to but houses of any state of Gomb-

20) Zapobiegając nieporozumieniom i wieściom oświadczam, iż jako zastępca obrony prawa P. Trampczyńskiego w Szrodzie nietylko dawniejsze jego sprawy objątem, ale i nowe mandaty każdego czasu przyjmuję.

Szroda, dnia 22. Maja 1849. Emil Kierski,

Referendaryusz Sądu Apelacyjnego.

- 21) Kandydat stanu nauczycielskiego znaleść może natychmiast miejsce na wsi. Świadectwa i swe warunki niech raczy złożyć w expedycyi Gazet W. Stefańskiego.
- 22) Im Tempel bes Brudervereins. Sonntag am 27. Mai c. Gottesbienst 9 Uhr, Predigt 10 Uhr. Montag am 28. Mai e. Gottesbienst 9 Uhr, Todtensfeier 10 Uhr.
- 23) Die erften neuen Matjed-heringe empfingen Gebr. Underich.
- 24) Große Bollnieberlage im Saale des Hotel de Saxe, pro Centner 5 Sgr. Der Eigenthumer M. Friedlander.
- 25) Eine geraumige Stube, fofort beziehbar, ift bei bem 3immermeifter Drewit, Schifferftrage Do. 11. ju vermiethen.
- 26) Silbebranbt's Garten. Seute Sonnabend ben 26. Mai findet bas erfte große Konzert ftatt. Ausgeführt von dem hornisten = Corps bes Füsilier=Bat. 8. Juft. (Leib=) Regts. Unfang 41 Uhr. Entrée a Person 21 Sgr. Familien 5 Sgr.
- 27) Hilbebrandt's Garten. Heute ben 27. Mai c. findet das zweite große Konzert statt. Ausgeführt vom Hornisten-Corps des Leib-Regiments. Anfang 15 Uhr. Entrée à Person 2½ Sgr. Familien 5 Sgr.
- 28) Albanowo. Morgen am 1. Pfingstfeiertage großes Konzert, ausgeführt vom Musikor des Konigt. 7. hufaren-Regiments.

19) Ogrodnik rodak nieżonaty szuka pomieszczenia. Dalsze szczególy udzielić może Lisiecki na Chwaliszewie pod Nr. 24.